## Ner 39.

# DZIENNIK RZADOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

W Krakowie dnia 20<sup>80</sup> Listopada 1830 r.

Nro 4361. D. G. S.

SENAT RZADZACY.

Uwiadomiony doniesieniem Urzędowem, iż nieiaki Jan Palm były Wachnistrz z Pulku Szwaycarskiego Bleuler, rodem z Krakowa, lat 49 maiący umarł w mieście Grenoble bez Testamentu, a którego Sukcessorowie pomimo zarządzonego przez Dyrekcyą Policyi śledzenia, wynalezionemi w mieście tuteyszem bydź nie mogli; Senat przeto śmierć rzeczonego Jana Palm publicznie ogłaszając, intormuie Sukcessorów Jego gdzie bądź zamieszkałych, iż o spadek po tymże nieboszczyku pozostały około 60 franków wynoszący, wprost do Woyskowey Kommendy Pulku nadmienionego do Miasta Grenoble, udać się z prawemi dowodami mogą.

Kraków dnia 27 Października 1830 r.

WODZICKI

Mieroszewski Sek: Jen: Sen:

Nowakowski Sek. Exp. Sen.

Nro 5201. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Obwieszczeniem z dnia 13 Października 1829 w Dzienniku Rządowym Nro 39f4o domieszczoném, zapowiedzianém zostało, iż ktoby przed oznaczonym tamże terminem Dokumentów swoich w Kommissyi Hypotecznéy złożonych nie odebrał, takowe oddane zostaną Regentowi Akt Hypotecznych, zkad nie inaczey iak za opłatą Złp: sześciu oddanemi bydź będą mogły. Zważywszy atoli, iż opłata w mowie będąca, iako kara za opieszałość naznaczona, może bydź dla wielu Osób uciążliwą, lub ie od odbierania Dokumentów swoich odwodzi: Senat postanowił onę zmnieyszyć do Złotych polskich Dwóch, które przy odbieraniu Dokumentów przez Stronę obierającą Regentowi Hypotek zapłaconemi bydź winny. Kraków dnia 3 Listopada 1830 r.

WODZICKI.

Mieroszewski S. J. S.

Nowakowski Se: Exp. Sen.

Nro 6348 D. G. S.

#### SENAT TJĄDZĄCY.

Licznemi dowodami przekonany ile Publiczność Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu przeiętą iest szczerą chęcią niesienia w miarę możności ulgi cierpiącey ludzkości, bądź wprost od siebie, bądź to darowiznami składanemi na ręce

tych, którzy się wyłącznie tak szlachetnemu celowi poświecaia; poleca Senat Wóytom Gmin Mieyskich i Okręgowych,
ażeby każdy Mieszkańców swéy Gminy zachęcił do składania
Szarpi i bielizny starey nieużywanéy na iego ręce, którą następnie Przełożonemu Szpitala BB. Milosierdzia na Kazimierzu przy Krakowie do stosownego użycia przeszle. Polegaiąc przeto na gorliwości Wóytów oraz znaney Mieszkańców
tuteyszo-krajowych nad cierpiącemi litości, ma Senat nadzieię, iż w oczekiwaniu zawiedzionym nie będzie.

Kraków dnia 9 Listopada 1830 r.

WODZICKI

Mieroszewski S.J.S.

Nowakowski Sek. Ex. Se.

Ner 2688.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Ponieważ niewiadomy iest pobyt familii nieiakiey Kazińskiey na Apoplexya krwistą nagle zmarłey, przeto komu zależy na wiadomości o iey zgonie, ninieyszym się informuie z tem oraz dodatkiem, iż Akt zeyścia pozostaie w Dyrekcyi Policyi dla powzięcia go przez kogo bądź z krewnych zmarłey Kazińskiey.

Kraków dnia 29 Października 1830 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski
Konwicki S. VV.

Nro. 4444.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Cheac w myśl Rozporządzenia Senatu Rządzącego pod dniem 6 Sierpnia r. b. do Nru 4316 wydanego zaprowadzić należyty porządek co do wyrzynania Urzędowych pieczęci Wydział stanowi; iż odłąd nie wolno będzie nikomu trudnić się pieczętarstwem, kto nie uzyska na to od Wydzialu stosownego bezplatnie wydać się maucego Konsensu. -Ze zaś zaprowadzenie ścisley Kontrolli, co do pieczęci Urzedowych, iest z wielu względów potrzebnem, Wydział rozporzadza, ażeby kaźden z patentowanych Pieczetarzy, podawał Dyrekcyi Policyi Kwartalny Rapport oznaymujacy o ilości wyrznietych w tym przeciągu czasu na czyle bądź żądanie Pieczęci do iakich bądź czynności Urzędowych stużyć maiacych, z dolączeniem na laku wyciśnionych wzorów, a ieżeli można i wymienieniem osób, które takowych zażądały. - Ktokolwiekby zaś trudził się pieczętarstwem bez uzyskania namienionego Konsensu, lub się iakiey niewierności w tey sztuce dopuścił; karom Policyinym uledzby musiał. – Zeby przeto niewiadomością ninieyszego Rozporzadzenia nikt się mymawiać nie mógł, Wydział takowe w Dziennikach Rządowych umieści i przy Trabie ogłosić poleca, poruczaiąc zarazem Dyrekcyi Policyi ścisle czuwanie nad wykonaniem onegoż.

Kraków dnia 7 Listopada 1830 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski.
Konwicki Sek. VV, d.

## Dodatek

Do Nru 39.

## Dziennika Rządowego.

#### OBWIESZCZENIE.

Z mocy Wyroku Trybunału I. Instancyi Wolnego Miasta Krakowa i iego Okręgu, między P. Anastazym Siemońskim a P. Felixem Słotwińskim Adwokatem O. P. D. jako Kuratorem nieprzytomnego Gabryela Popiela w sprawie o zatwierdzenie detaxacyi i warunków Licytacyi KAMIENICY na Kazmierzu pod Liczbą 83 stojącey, dnia 17 Lutego 1829 r. zapadłego.—

Na popieranie oraz P. Anastazego Siemońskiego przez P. Adama Krzyzanowskiego Adwokata sądowego O. P. D. przy Ulicy Szczepańskieg pod Liczbą 372 mieszka ącego, działającego.—

Odbędzie się w dniu 28 Grudnia r. b. 1830. o godzinie 10 ranney w Kanceliaryi podpisanego Notaryusza publicznego przy ulicy Grodzkiey pod L. 228f9. — Licytacya przedstanowcza czyli przygotowawcza kamienicy na Kazmierzu w Gminie VI. pod L. 83 stojącey w P. Anastazego Siemońskiego, a w i nieprzytomnego Gabryela Popiela dziedziczney.

A to wedle warunków przez wyżcy powołany Wyrok zatwierdzonych, a mianowicie:

- 1. Mający chęć licytowania złoży do część szacunku, to iest: Zip. 7818. od którego złożenia P. Anastazy Siemoński wolnym iest. —
- 2. Nabywca zapłaci uprzywiliowane podatki Skarbowe zaległe, a to w dni 30 po Licytacyi. —

1800 60

- 3. Nabywca zapłaci koszta Exekucyine na ręce Adwokata popierającego Licytacyą w skutek Wyroku takowe zasądzaiącego, i koszta z nagrodą Kuratorowi Sądownie przyznane.—
- 4. Nabywca złoży w ciągu dni 30 po Licytacyi & części, to iest: Złp. 58,636 gr. 16 i oraz według Extraktu Hypotecznego w stanie czynnym pod pozycyą 7 Summ pierwszą Złp. 18,070 od Gabryela Popiela Wyrokiem Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa dd. 13 Czerwca 1823 r. przysądzoną. Drugą summę Złp. 1200 przez Starozakonnego Zacharyasza Frenkel, które to Summy przez sprzedającego na rzecz P. Anastazego Siemońskiego, odstąpione zostały, i w summę szacunkową w rachowane, te więc przez kupiciela P. Anastazemu Siemońskiemu zwrócone bydź powinny; poczem dopiero Nabywca uzyska Dekret Dziedzictwa. —
- 5. Resztujący szacunek z procentem po 5 od sta, od dnia Licytacyi rachowanym, zapłaci nabywca w skutek klassyfikacyi za assygnacyami Sądowemi.—
- 6. Niedopełniający warunków utraci Vadium i nowa Licytacya na Jego koszt i szkodę przedsięwziętą będzie.
- 7. Od dnia Licytacyi należeć będą przychody do Nowo-nabywcy.

Cena szacunkowa tey Kamienicy według detaxacyi Urzędowcy iest Złp. 78,182 gr. 9 i od tey zacznie się Licytacya. —

Dokumenta własności dotychczasowey teyże Kamienicy dotyczące Akt Detaxacyi urzędowy, niemniey Wykaz Hypoteczny każdego czasu w Kancellaryi podpisancgo Notaryusza publicznego przcyźrane bydź mogą.

Kraków dnia 10 Listopada 1830 r.

ANT. MATAKIEWICZ.
NOTARYUSZ PUBLICZNY